### Ner 19 i 20

# Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA EBAEOWA I JEGO OKRĘGU.

### W Krakowie dnia 4 Kwietnia 1840 r.

Nro 1,215 i 1,474. D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ wedle przepisów Art. 40 Ustawy Emerytalnéj w r. 1838 zapadłej, każdy pobierający pensją emerytalną lub wsparcie jeżeli się po odebranie tychże osobiście nie stawia lub dobrze Kassjerowi znanym nie jest, winien złożyć wiarygodne świadectwo zostawania przyżyciu, zaczem w oznaczeniu na jakiej drodze uzyskane świadectwa za wiarygodne uważanemi być mają postanowionem zostało: iżby świadectwo to wydawanem było przez Urzędnika Stanu Cywilnego tej Parafii w której pobierający pensyą jest zamieszkałym i zamieszczanem zostało na kwicie przez pobierającego płacę lub wsparcie Kassie wydanem. Że zaś zależy również Rządowi na wiadomości o zaszłych zmianach pod względem osób pensją emerytalną pobierających, zaczem wkłada się niniejszym obowiązek na Urzędników Stanu Cywilnego,

aby o każdym zaszłym wypadku śmierci Emeryta lub pozostałej po Urzędniku wdowy lub dziecięcia pensją emerytalną pobierających, a nakoniec o wejściu wdów w powyższej kategoryi zostających w nowe związki małżeńskie, Senatowi niezwłocznie rapport o tem składali.

Kraków dnia 14 Marca 1840 r.

Prezydujący SCHINDLER

Sekr. Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 44. D. S. J.

#### SEKRETARZ JENERALNY SENATU

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej władomości że w Biórze Jego odbywać się będzie licytacja in minus przez opieczętowane a tem samem sekretne deklaracje na dostawę robot introligatorskich dla Biór Senatu, Wydziałów i innych Urządów Administracyjnych przez czas od I Czerwca r. b. do ostatniego Grudnia r. 1841 potrzebném być mogących, pod warunkami przez Senat Rządzący w dniu 27 Marca r. b. Nro 1720 D. G. S. zatwierdzonemi. Deklaracye powyższe mają być skła-

danemi do dnia 29 Kwietnia r. b. włącznie pomiędzy godziną dziesiątą rano a drugą po południu w Sekretaryacie generalnym Senatu w formie jak niżej.

Deklaracya.

W skutek obwieszczenia Sekretarza Generalnego Senatu z dnia 28 Marca r. b. Nr. 44 D. S. J. w Dzienniku Rządowym Nr. NN, (wyrazić Ner Dziennika) zamieszczonego względem odbywać się mającej do dnia 29 Kwietnia r. b. Licytacyi in minus na dostawę robót introligatorskich dla Biór Senatu, Wydziałów i innych Urzędów Admini. stracyjnych w czasie od 1go Czerwca r. b. do ostatniego Grudnia r. 1841 potrzebnemi być mogących, składam niniejszą Deklaracyą: iż dostawy rzeczonéj za odstąpieniem (tu deklarant wyrazi ilość odstepowanego przez siebie procentu od kwoty jakaby wedle oszacomania robót marunkami licytacyi mskazanego przypadała) podejmuję się i takową wedle tychże warunków licytacyi przezemnie przejrzanych i zrozumianych, tudzież stosownie do wzorów robót, które mnie w Biórze Sekretaryatu Generalnego przedstawiono, w zupełności i jak najdokładniej uskutecznie. (dalej wyszczególnie powinien deklarant datę, imię i nazwisko). Ostrzega się zarazem, ażeby Deklaracje pod nieważnością pisane były wyraźnie, bez przekréśleń lub zastrzeżeń i ażeby na wierzchu opieczętowanej deklaracyi napisa. ném było: (Deklaracja co do Licytacyi przez Sekretarza Generalnego Senatu z dnia (NN) do Nr. (NN) ogłoszonéj).

O warunkach zaś licytacyi, tudzież o cenie każdego w szczególno-

ści gatunku roboty przy przejrzeniu wzorów wedle których dostawa ma być uskutecznianą w Biórze podpisanego każdego czasa wiadomość powziąść będzie można.

Kraków dnia 28 Marca 1840 roku.

DAROWSKI.

Nro 2019. D. W.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutek Uchwały Senatu Rządzącego dnia 4 b.m. i r. do Nr. 769 D. G. zapadłej; Wydział podoje do wiadomości powszechnej iż w depozycie Kassy Głównej znajduje się w monecie srebrnej summa 21,010 złp. tytułem wkupnego z dzierżawy wieczystej Młyna Dolnego w wsi Bińczycach sytuowanego, na rzecz funduszu kościoła Sgo Floryana złożona do wyelokowania na pewną hypotekę; życzący przeto kapitał wspomniony zaciągnąć, zgłoszą się przez stosowne podanie do Wydziału z udowodnieniem i wykazaniem bespieczeństwa hypotecznego realności na której takową chcą zaintabulować.

Kraków dnia 26 Marca 1840 roku.

J. Księżarski. Za Referendarza Rayski. Nro 1573.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZACYM

Wolnego, Niepodlegtego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż gdy w skutek Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 27 Lutego r. b. do N. 928 zapadłej, P. Ignacemu Swiatkowskiemu Passport Emigracyjny w kraj Królestwa Polskiego udzielonym został; każdy przeto mający jakie pretensye do wspomnionego P. Ignacego Swiatkowskiego, zgłosić się winien w przeciągu jednego miesiaca do P. Antoniego Swiatkowskiego, który wszelkie pretensye do syna jego przez kogokolwiek mianemi być mogace zaspokoić zadekla-Kraków dnia 11 Marca 1840 r.

> Senator Prezydujący SOBOLEWSKI.

(2r.)

Za Referendarza Rajski.

Nr 1536.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakow

i Jego Okregu.

W skutek postanowienia Senatu Rządzącego do Nru 962 zapadłego podaje do wiadomości iż w dniu 10 Kwietnia r. b. odbędzie się w Biórach Wydziału o godzinie 10 przedpołudniem publiczna in minus licytacya na dostawe Effektów dla Milicyi na rok 1840 potrzebnych z wyłączeniem roboty krawieckiej i podszycia butów od ceny pierwszego wywołania w kwocie złp. 29677 gr. 17 na dostawę tę oznaczanej. Chęć przeto licytowania mający opatrzeni w radium w ilości złp. 2968 zechcą się w miejscu i czasie powyż oznaczonych znajdować gdzie o bliższych warunkach dostawy potrzebną powziąść mogą wia-Kraków dnia 30 Marca 1840 r.

Senator Prezydujący J. KSIEŻARSKI. Referendarz, L.

Nro 4158.

#### OBWIESZCZENIE.

TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie Trybunału w massie Anny Igo ślubu Miśkiewiczowej 2go Wilczyńskiej w r. 1808 tu w Krakowie zmarłej znajduje się kwota złp. 26 gr. 20 w gotowiznie i dwa rewersa to jest na złp. 1360 i złreń. 10; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego wzywa Maryannę i Antoninę Miskiewiczowne, z zamieszkania niewiadome, którym spadek po Annie Wilczyńskiej dekretem byłego Magistratu krakowskiego z d. 28 Października 1808 r. przyznany został, lub prawa ich mających, ażeby w przeciągu jednego miesiąca po odebranie powyższej massy z depozytu do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie massa ta Skarbowi publicznemu przyznaną będzie.

Kraków dnia 7 Marca 1840 r.

Sędzia Prez. Dudrewicz.

Nro 778. O B W I E S Z C Z E N I E.

TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie sądowym Trybunału znajduje się kwota Złp. 91 gr. 4 do massy Salomei Przymusińskiej należąca, której dziedzice nie są wiadomymi; przeto Trybunał postępując w ślad Art. 770 K. Cwzywa tak sukcessorów jako też prawo do tej massy mieć mogących, aby się z stosownemi dowodami, w przeciągu 3 miesięcy do Trybu-

natu zgłosili, po upływie bowiem bezskutecznie tego terminu, massa ta, jako bezdziedziczna skarbowi publicznemu W. M. Krakowa przyznaną będzie.

W Krakowie dnia 25 Lutego 1840 r.

Sędzia prezydujący, Dudrewicz.

(2r.) Sekretarz Trybunału, Librowski.

Nro 783.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Grzegorza Bernotowicza w depozycie sądowym Trybunału I. Instancyi M. W. Krakowa i Jego Okręgu znajduje się kwota złp. 125 gr. 7; przeto Trybunał wzywa wszystkich, kogo to dotyczeć może, ażeby po odebranie takowej kwoty w terminie 3ch miesięcy zgłosili się, w przeciwnym razie kwota ta na rzecz Skarbu Publicznego przyznaną zostanie.

Kraków dnia 20 Lutego 1840 r.

(2r.)

J. KOPYCINSKI.

Sekretarz Trybunału Librowski.

Nro 2220.

## OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w massie Agneszki, Imo voto Zębalskiej, 2do Sobocińskiej, w Krakowie przy ulicy Żydowskiej w domu pod L. 396 w r. 1822 zmarłéj, znajduje się kwota 245 złp. 3 gr. w depozycie sądowym złożona; Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku urzędu publicznego wzywa sukcessorów pomienionej Agneszki Imovoto Zębalskiej, 2do Sobocińskiej tak z pierwszego małżeństwa z Janem Zębalskim, jak i z powtórnego Sebastyanem Sobocińskim pozostałych, prawo do spadku tego mieć mogących, aby w terminie miesięcy 3ch po odebranie rzeczonego spadku do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa ta za bezdziedziczną uważaną i na Skarb Publiczny przyznaną bądzie.

Kraków dnia 7 Marca 1840 r.

(2r.)

Sędzia Prez. Dudrewicz. Sekretarz Librowski.

Nro 779.

## OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie sądowym znajduje się kwota złp. 8 gr. 25 do massy Józefa Janczyka należąca; przeto Trybunał wzywa wszystkich kogo to dotyczeć może aby po odebranie rzeczonej kwoty w terminie 3ch miesięcy zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie taż na rzecz Skarbu M. W. Krakowa przyznaną zostanie.

Kraków dnia 20 Lutego 1840 r.

J. Kopyciński. Schretarz Librowski